# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabends, den 15. Juni 1822.

Angekommene Frembe vom 10. Inni 1822.

hr. Graf v. Bninkfi aus Biezbrows, hr. Post-Director Tissen aus Minten, hr. Salculator Kalmann aus Gnesen, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; hr. Dekonomie = Rath Krüger aus Königsberg, hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Melingows, I. in Mr. 251 Breslauerstraße; hr. Geheimer Obersinanzrath Thilo aus Bromberg, hr. Lieutnant und Calculator Krüger aus Bromberg, I. in Mro. 1. St. Martin; hr. Pachter v. Jarochowski aus Gasek, I. in Mr. 175 Wassersstraße; hr. Gutsbesitzer v. Bieczynski aus Grablews, I. in Mr. 187 Wasserstraße; hr. Pachter Kawiecki aus Kalisch, I. in Mr. 26 Walischei; hr. Schauspieler Diesenta aus Chodziesen, I. in Mr. 3 St. Abalbert.

Den titen Juni.

hr Gutsbesitzer v. Votocki aus Wronczyn, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mosciejowko, k. in Nr. 243 Breslauerstraße; der Königk. Pol. General Hr. v. Kurnatowski aus Berlin, Hr. Graf. v. Wolowicz aus Dziakyn, Hr. Gutsbesitzer v. Cieraczewski aus Lubin, Hr. Gutsbesitzer v. Kolaczkowski aus Roynowo, k. in Nr. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Malczewski aus Swierczyn, Hr. Gutsbesitzer v. Madonski aus Swierczyn, k. in Nr. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Lenzmann aus Fersohn, k. in Nr. 382 Gerberstraße; Hr. Påchter v. Walisewski aus Muzzinowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bakowski aus Biskupice, Hr. Påchter v. Puchodolski aus Brzezna, Hr. Påchter v. Kozucki aus Myzakowo, k. in Nr. 391 Geberstraße; Hr. Gutsbesitzer Joseph Vicczinski aus Grablewo, k. in Nr. 187 Wasserstraße.

Den 12. Juni.

Hr. Gutsbesitzer v Sczytnicki aus Golina, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Raufmann Oberkampf aus Berlin, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutstbesitzer v. Lutomeki aus Rosocin, Hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Jablowo, Herr Gutsbesitzer v. Stableweki aus Kolaczkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Madzieminski aus

Gorck, Hr. Gutsbesiger v. Swisiarsti aas Schoffen, Hr. Pachter Ugard aus Czerniejewo, I. in Nr. 116 Breitestraße; Fr. Gutsbesigerin v. Ciensta aus Jankowo, Hr. Gutsbesiger v. Drwenski aus Boborowko, I. in Nr. 165 Wilhelmöstraße.

Abgegangen.

Die Hrn. Hann und Bayer n. Berkin, Hr. v. Trompczynski n. Grzybowo, Hr. v. Buczinski nach Grzybewo, Hr. Borchart n. Gnesen, Hr. Graf Bninski n. Biezdrowo, Hr. Post-Director Tessen n. Strzelsowo, H. General v. Kurnatowski n. Barschau, Hr. Graf Petworowski n. Przygoda, Hr. Graf Wolowicz n. Dzialin.

Befanntmachung.

Das an ber Ecke ber Breklauerstraße unter Nr. 260 belegene sogenannte Di= rectionshaus neben dem Burger und Braueigener Wilczynsti, soll im Wege ber defentlichen Licitation an den Meist= bietenden verkauft werden.

Der Licitations-Termin ist auf ben 27. Juni c. Bormittags um 10 Uhr in dem Regierungs-Sessions-Zimmer ansberaumt, und es können die Berkauss-Bedingungen, die Beschreibung und Zeichnung von dem Junern des Gebäusdes nebst der Tare in unserer Registratur II. Abtheilung jederzeit eingesehen wersben.

Der Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt ber Genehmigung Eines Hohen Finang= Ministerii.

Posen ben 18. Mai 1822. Königl. Preuß. Regierung II.

#### Obwiesczenie.

Położony w naróżniku Wrocławskiey ulicy pod liczbą 260. tak nazwany dom dyrekcyiny podle obywatela i piwowara Wilczyńskiego, ma bydź w drodze licytacyi publiczney naywięcey ofiarującemu przedanym.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 27. Czerwca r. b., zrana o godzinie 10. w izbie sessyonalney Regencyiney. Warunk przedaży, opisanie i rys wnętrza budynku wraz z taką mogą bydź każdego czasu w registraturze II. wydziału widziane.

Przyderzenie nastąpi z zastrzeniem approbacyi dostoynego Ministerstwa finansów.

Poznań d. 18. Maia 1822.

Królewsko-Pruska Regencya II.

Subhaffatione = Patent,

Auf den Antrag des Emrators der Rammerrath Wilde ansichen Concurs-Masse, wird die zu dieser Masse gehörisge, im Posener Kreise und Regierungs-Bezirke belegene Hertschaft Schwersenz, bestehend aus der Stadt Schwersenz, dem Borwerke Neudorff, Grußezhu, Lowensein, Zalasewo und Garby, welche nach der gerichtlichen Tare, nehmlich:

1) Schwersenz auf 36778 Rtl. 14 ggr. 10 pf.

2) Grußezon 9745 = . 9 = 2 = 3) Lowencin 16576 = - = 9 =

4) Zalasemo21865 = 22 = 9

5) Garby 14005 = I = 6 =

zusammen auf 97971 Atl. 1 ggr. = abgeschätzt worden, subhastirt, wozus. b. i Bietungs = Termine, nehmlich:

auf den 24. August c. auf den 26. November c.

auf den 26. Februar 1823 Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll angesetzt worden sind.

Zuerst wird die Herrschaft im 5 Ab=

theilungen, nehmlich :

1) Stadt Schwerseng mit dem Dorfe und Vorwerke Schwersenz nebst Dorf und Vorwerk Neudorff und dem Zins Dorfe Jasin,

- 2) Dorf und Borwert Grufgegnn,
- 3) Dorf und Borwerf Lowencin,
- 4) Dorf und Vorwert Zalasewo,

#### Patent Subhastacying.

Na wniosek Kuratora massy konkura sowey Konsyliarza Wildegans, maiętność Swarzędzka do teyże massy należąca, w Powiecie i Departamencie Regencyi Poznańskiey położona, z miasta Swarzędza, folwarków Nowey wsi, Gruszczyna, Łoweneina, Zalasewa i Garbow składaiąca się, które podług sądowey taxy, to iest:

1) Swarzędz na 36778 tal. 14 dgr. 10 f.

2) Gruszcyn 9745 - 9 - 2 -4) Lowencin 16576 - - 0 -

4) Zalasewo 21865 - 22 - 9 -

5) Garby 14005 - 1 . 6 -

czyli ogólnie na 97971 tal. 1 dgr. otaxowane zostały, subhastowana: bydź ma, i tem celem 3 termina ficytacyi

na dzień 24. Sierpnia, na dzień 26. Listopada r. b., i na dzień 26. Lutego 1823., zrana o godzinie 9tey, z których ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsylarzem Sądu Ziemiańskiego

Nayprzód maiętność Swarzędzka częściami, to iest:

- 1) miasto Swarzędz czyli 'Grzymalo.
  wo, wieś i folwark Swarzędz,
  wieś i folwark Nowawies i
  wieś czynszowa Jasin;
- 2) Gruszczyn wieś i folwark;
- 3) Łowencin wieś i folwark; 4) Zalasewo wieś i folwark i
- 5) Garby wieś i folwark;

Ryll wyznaczone zostały.

5) und Dorf und Borwerk Garby, und bann die gange Herrschaft gusammen

genommen ausgeboten werden.

Wir laben daher alle Rauflustige und Besitsfähige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichts-Locale entwerder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, Falls nicht gesestliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist- umd Besibietenden zu gewärtigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können täglich in unserer Concurs-Regi=

ftratur eingesehen werben.

Pofen den 1. April 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Die zur Constantin v. Urbanowskischen Macklasmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Güter Massowo und Trabinet sollen von Johannid. J. ab, auf drei nachfolgende Jahre jedes Gut besons bers in Termino den 26sten Junid. J. Wormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts - Uffessor Kapp im Partheienzimmer unsers Gerichts disfentlich meistbietend verpachtet werden. Wer bieten will, muß vorher dem Deputirten 200 Athle. Caution erlegen.

Die Bedingungen können jederzeit in der Registratur eingesehen werden. Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung der

Wormundichaft.

Posen den 30. Mai 1822. Konigl, Preuß, Land-Gericht. a potem cala maietność ogółem licy-towana będzie.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych w naszym lokalu sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą,

Poznań d. I. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Masłowo i Trąbinek do pozostałey massy niegdy Konstantego Urbanowskiego należące w Powiecie
Szremskim sytuowane na lat trzy od S.
Jana r b. rachuiąc, każda iednak wieś
z osobna w dniu 26go Czerwca
r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie instrukcyjney publicznie naywięcey datącemu wypuszczone bydź maią. Kto licytować
chce kaucyą 200 tal. wprzód Deputowanemu złożyć winien.

Warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą, – przybicie nastąpić ma z zezwoleniem opieki.

Poznań dnia 30. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań: ski.

#### Ebictal = Citation.

In dem Sypothefenbuche bes jest bem Geifenfieder Friedrich Berbft guge= borigen, fruber Dr. 129 jest Dr. 119 bier auf ber Breitenfirage belegenen Grundftucks, ift fur die ehemalige Befigerin Wittwe Sufanna Schonfeld ge= borne Gamlifomsfa, in Rub. III. Nr. 5 bie Post als rudståndige Raufgelber ex contracto vom 5. Mar; 1801 et ex decreto vom 7. Mars 1801 im Betrage von 1332 Milr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jetzt aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung vom 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abfchlagezahlung von 333 Rtir. 8 gar. und reip. Lojdjung berfelben, an= noch die Summe von 999 Rtfr. 10 ggr. 8 pf. nebft Binfen ruckftandig und ber bars über unterm 7. Marg 1801 ausgefer= tigte Sypothefenschein nebft bem Ron= trafte foll angeblich verloren fenn.

Auf ben Untrag ber Erben ber gebach= ten Sufanna Schonfeld gebornen Gamli= foweffa werben baher alle biejenigen, welche an die vorerwähnte Real = Forde= rung ober bas barüber ausgestellte Inftru= ment, als Eigenthamer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber Un= fprache zu machen haben, hiermit porgelaben, perfonlich ober burch ge= fetilich zuläffige mit gehöriger Bollmacht versehene Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig=Commiffarien Soper und Maclejowefi porgeschlagen werden, in bem am 29. Juni b. J. Bormittags um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Uffeffor Schneiber im Parteien-Bimmer unfere Gerichte an:

#### Zapozew Edyktalny.

W ksiedze hipoteczney nieruchomości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczba 129 a teraz pod liczbą 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey wrubryce III. Nr. 5. zaległą summę szacunkowa z kontraktu z d. 1. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilości 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzędowego kwitu z dnia 16. Października 1804 i resp. Extabulacyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z prowizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginąć miał.

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do wspomnioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiedziciele zastawni pretensye mieć mniemają, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stehenden Termine zu erscheinen, und ihre an die gedachte Summe etwa habende Forderungen nachzuweisen; im Falle des Ansbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an diesem Hypothekenbuche des Grundstücks Mro. 119 dier auf der Breitenstraße Rub. III. Mr. 5 eingetragene Summe von 999 Athle. ro ggr. 8 pf. päcludirt, ihnen auch dieserhalb ein ewiges Stillschweisen auser= legt werden solle.

Pofen den 21. Februar 1822. Konigl. Preufisches Landgericht.

stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiace udowodnihi, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w księdze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr. III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi będą, i że im w tym względzie wieczne milezenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffatione Patent.

Das im Posenschen Kreise bekegene, halb zur Wladislans und halb zur Masthias v. Skolawskischen Nachlaß-Masse gehörige abeliche Gut Sapowice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,899 Ktlr. 23 ggr.  $5\frac{1}{7}$ pf. gewürdiget worden, soll Behufs Befriedigung der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation bestellt, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 17. Juli den 19. October c. der peremtorisch Termin auf den 21. Januar 1823.

vor dem Candgerichtsrath Hebbmann Vormittags um 9 Uhr allhier in unserm Partheien-Zimmer angesett.

Besitzfähige Raufer werben bazu mit ber Bekanntmachung vorgeladen, bag ber Zuschlag an ben Meistbietenden, ber mit Zusimmung ber Juterssenten erfolgen Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachceka Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do massy Macieia a w drugiey połowie do massy Władysława Skalawskich należąca, która podług sądowey taxy na 23,899 tal. 23 dgr. 5½ fen. oszacowaną została, celem zaspokoienia kredytorów, w drodzekonieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, termin licytacyi

na dzień 17. Lipca r. b. na dzień 19. Października r. b., i termin zawity

na dzień 21. Stycznia 1823., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południem o godzinie otey w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone zostały.

Ochotę kupna matąci z tem oznaymieniem zepozywatą się, że przybicie naywięcey daiącemu z zezwolefoll, insofern nicht gesetliche Umflande eine Ausnahme zulaffen,

Die Taxe kann jederzeit, die Bedingungen aber drei Monate vor dem letten Termine in unserer Registratur eingefeben werden.

Wer jum Bieten zugelaffen werden will, muß die in den Bedingungen zu befiim= mende Kaution erlegen.

Pofen ben 25. Februar 1822.

no igl. Preng. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Das hiefelbst am Markte unter Nro. 98 belegene, zu dem hier verstorbenen iübischen Kausmann Fabian Falkschen Machlasse gehörige massive Vorder= und Hinterhaus, welches nach der gerichtlischen Tare auf 7000 Athlie. 18 gGr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 17. Juli e.

und ber peremtorische Termin auf ben 18. September c.

Vormittags um 9 Uhr vor dem Landges richtsrath Elener in unferm Gerichts- Schlosse allhier angesetzt. Besitzsähige Käufer werden dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Posen den 21. Februar 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

niem Interessentów nastąpić ma ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego dnia, warunki zaś w miesięcy trzy przed ostatnim terminem w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Kto do licytacyi przypusczonym być chce, winien kaucyą w warunkach oznaczoną złożyć.

Poznań d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

Dom murowany w przodku i wtyle tu w rynku pod Nr. 98. sytuowany, do pozostałości zmarłego tu kupca Fabian Falka należący, podług taxy sądowey na 7000 tal. 18 dgr. oszacowany, ma bydź na wniosek Sukcessorów z powodu działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym. Termina licytacyi wyznaczone są na

> dzień 18. Maia r. b. dzień 17. Lipca r. b., dzień 18. Września r. b.,

zrana o godzinie g. z których ostatni i st peremtorycznym, przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w naszym zamku sądowym. Ochotę maiących kupna wzywa się więc, aby się na rzeczonych terminach stawili, poczem naywięcey daiący w ostatnim terminie, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa może bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzana.

Poznań d. 21. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmaung.

Auf ben Antrag mehrerer Gläubiger soll bas im Posener Kreise belegene Gut Lagiewniss cum attinentiis auf 3 Jahre, von Johanni b. J. bis bahin 1825 im Termin ben 25 sten Juni b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Math Elsner in unserm Partheien- Zimmer bisentlich meistbietend verpachtet werden.

Jeber Bietenbe muß 500 Athle. baare-Caution beponiren, ehe er gur Licitation zugelaffen wird.

Die übrigen Pachtbedingungen find in unserer Registratur jederzeit zu erfragen. Posen den 20. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś Łagiewniki z przyległościami w Powiecie Poznańskim położona, na wniosek kilku Wierzycieli, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Elsner w izbie naszey instrukcyjney publicznie więcey dającemu w dzierzawę wypusczone będą.

Kaźdy licytujący 500 tal. w gotowym kurancie złożyć winien, niżeli do licytacyi przypusczonym bydź może.

O innych warunkach dzierzawy w Registraturze naszey każdego czasu dowiedzieć się można.

Poznań d. 20 Maja 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Zum öffentlichen freiwilligen Verkauf, des nahe bei Krotosyn belegenen Etablissements, Vorpahlstust genannt, ist auf den Antrag des dermaligen Besigers Abrasham Golostein ein Licitations-Termin vor unserm Deputirten Fürstenthums-Gerichtsrath Lolkemit auf den 1 st en Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftszimmer anberaumt worden, wozu besizs und zahlungsfähige Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Krotofin ben 27. April 1822.

Burfil. Thurn= und Tarifches Fürstenthums=Gericht,

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney dobrowolney przedaży osiadłości blisko Krotoszyna położoney Vorpalslust zwaney, na wniosek dotychczasowego posiedziciela Abrahama Goldstein, powtórny termin licytacyiny przed Deputowanym naszym Sędzią Tolkemit na dzień 1. Lipca r. b., przed połndniem o godzinie 9. w izbie naszey sądowey wyznaczony został, do którego zdolność do posiadania i zaplacenia oraz chęć do kupna maiący, ninieyszém wzywaią się.

Krotoszyn d. 27. Kwietnia 1822.

Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. (hierzu zwei Beilagen.)

## Beilage zu Mr. 48. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffations = patent.

Das zu Zdunn auf dem sogenannten polnischen Ringe unter Mro. 35 belegene, dem Johann Hendler gehörige Haus, nebst Holzstall, Mebenhaus, Stall, Scheune und Garten, welches alles zusammen auf 292 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden, soll auf den Antrag der Gläubiger meistebietend gegen gleich baare Vezahlung in preußischem Courant verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 29 sten Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Lenz in dem hiesigen Gerichtslokale anderaumt, und laden hiezu Kauslustige und Zahlungs-fähige hierdurch vor, in solchem zu ersschienen und ihre Gebote auzugeden, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gezwärtigen. Die Kausbedingungen und Taxe können übrigens in unserer Regisstratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Krotogyn den 14. Marz 1822. Königlich Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Auf den Antrag des Bürgermeisters Erasmus Rulesa und dessen Schefrau Julianna, werden sämmtliche undekannte Real-Prätendenten der zu Kobylin unter Nr. 20 und 27 am Kinge belegenen Grundstücke hiermit öffentlich vorgealden, sich in dem auf den g. Juli d. J. Bormittags um g Uhr vor dem Landgerichtsrath Kaulfuß anderaumten Termine, entweder personlich oder durch gessellich zuläsige Bevollmächtigte, wozu

Patent subhastacyiny.

Domostwo wraz z domem obocznym tudzież drwalnią, chlewem, stodolą i ogrodem w mieście Zdunach na tak zwanym Polskim Rynku pad Nrem 35 położone, Jana Heuslera własne i ogoiem na tal. 292 sądownie oszacowane, ma na wniosek Wierzycieli więcey daiącemu za gotową natychmiast w Pruskim kurancie zapłatą, bydź sprzedanym. Wyznaczywszy do tego termin

na dzień 29. Lipca r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Lenz w tuteyszym lokalu
sądowym, na takowy ochotę kupna i
zdolność płacenia maiących ninieyszem zapozywamy, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. Warunki zaś nabycia i taxa każdego czasu w Registraturze naszey
przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański-

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Erasmusa Kuleszy Burmistrza i Małżonki iego Julianny, wzywa się ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli realnych do nieruchomości w Kobylinie pod Nro. 20. i 27. na rynku położonych, aby się w terminie na dżień 9. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzię Kaulfus, o godzinie gtey z rana wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych,

wir ihnen im Falle ber Unbekanntschaft die hiesigen Justig=Commissarien Kriegs=Math Brocker, Lanogerichterath Brack=bogel, und Justig=Commissionerath Pislasti, in Borschlag bringen, zu erseheinen, und ihre etwanigen Ansprüche gehörig anzumelben. Die Ausbleibensben sollen mit ihren Real=Unsprüchen auf die gedachten Grundstücke präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden.

Krotoschin den 28. Februar 1822. Konigt. Preußisches Landgericht. na których w razie nieznaiomości Ur-Broeker Konsiliarz woienny, Urodz. Brachvogel Sędzia i kommissarz sprawiedliwości i Ur. Pilaski Radzcakommissyiny sprawiedliwości im się proponuią, stawili, i pretensye swe zameldowali i udowodnili. Nie stawaiący zaś z pretensyami swemi realnemi do rzeczonych nieruchomości prekludowanemi zostaną i mieczne w tey mierze nakazane ini będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 28. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, daß ein abgepfändeter alter unbrauchdarer fupferner Grapen ohne Huth nebst einer dazu gehörigen Schlanze, welcher auf 80 Mtlr. gewärdigt worden ist, in dem auf den 3. Juli d. J. vor dem Hern Landgerichts-Secretair Marski im hiesigen Geschäftslocase anstehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden soll.

Die fordern daher Rauflustige auf, in dem genannten Termine zu erscheinen, ihre Gebete abzugeben und den Zuschlag an den Meiffbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu gewärtigen.

Bromberg ben 6. Mai 1822. Abnigl. Preufisches Landgericht.

A Charles was a company of the control of the contr

#### Obwiesczenie.

Publiczności czyni się wiadomo, iż stary zafantowany miedzianny do nieużycia garnice, bez kapy, wraz do niego należącym się wężem, co wszysko na 80 tal. ocenione w dniu 3go Lipcar. b. przed Ur. Marskim Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego, tu wposiedzeniu nasżem wyznaczonem terminie publicznie naywięcy daiącemu sprzedany bydź ma.

Zapozywamy przeto ochotników kupna, ażeby w temże zmiankowanem terminie się stawili, swe podania złożyli, a naywięcey daiący za gotową opłatę przybicia pewnym bydź może.

Bydgoszcz d. 6. Maia 1812.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Die zur Ctaroft Johann Nepomucen v. Mucielökischen Concurd-Maffe gehöri= ge, im Großherzogthum Posen belegene Herrschaft Nawicz, bestehend

1) aus ber Stadt Rawicz,

2) bem Dorfe und Herrschaftlichen Borwerk Sierakomo, und

3) ben 3ins = Obrfern Symanowo, Poblinisch Danime und Massel, welche sammtlich nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 149360 Athlir. 2 gGr. 4 pf. abgeschäft worden,

foll auf den Antrag der Real-Glaubiger fubbastirt werden.

Siegu find die Bietungstermine auf

ben 30. April 1822,

ben 1. August und

den 6. November ej. a.,

wovon der letzte peremforisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boy angeseicht worden.

Kauflustige werden baher hiemit vorzgeladen, sich in diesen Terminen auf hiezsigem Landgericht entweder persönlich, oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag anden Meistzumd Bestietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahmegestatten, erfolgen wird. Feder Kaufzlustige muß jedoch, bevor er zum Diezthen zugelassen werden kann, eine Summe von 5,000 Atlr. daar oder in Staatspapieren nach dem Cours zur Sicherzheit deponiren, und können die übriz

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Rawickie do konkursu Starosty Jana Mycielskiego należące w Wielkim Xięstwie Poznańskim położone, składające się:

1) z miasta Rawicza

2) z wsi i pańskiego folwarku Sierako-

wa, iako też

3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Polskiego Damme i Masłowa, które podług nowo sporządzoney taxy sądowey ogółem na 149,360 Tal. 2 dgr. 4 fen. ocenione zostały, na wniosek realnych wierzycieli publicznie sprzedane bydź maią.

W tym celu termina do sprzedaży, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały

na dzień 30. Kwietnia 1822.

na dzień r. Sierpnia i

na dzień 6. Listopada r. t.

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy.

Ochotę kupna maiący wzywaią się ninieyszem, ażeby się na tych terminach osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Pełnomocników w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim stawili, swe podania uczynili i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystnie w daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie niebędą. Każdy iednak ochotę kupna maiący, niżeli do licytowania przypusczonym będzie winien summę 5000

gen Raufbedingungen, fo wie die Tare, taglich in unserer Registratur eingesehen, imgleichen bis vier Wochen vor bem letten Termine etwanige Erinnerungen gegen die Tare angebracht werben. gleich werben bie bem Wohnort nach un= bekannten Glaubiger, namentlich: Dic= tor Modeftus v. Pomorski, die Erben ber Jolenta v. Mycielska geborene v. Do= brancta, die Afina v. Cielecta geborne v. Mucielsta, Die verwittwete Furstin b. Ja= blonomska ober beren Erben, bie Francista v. Cforzewska geborne v. Myciel= Bfa, bie Rinder zweiter Che bes Johann Repomucen v. Mycielsti, und ber Ca= ftellan Cafimir Simon von Syndlowsfi, hierdurch vorgelaben, ihre Gerechtsame besonders in dem letten peremtorischen Termin entweder personlich oder durch ben ihnen jum Mandatarius ex officio be= ftellten Juftig = Commiffarium Galbach wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meift= bietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach erfolgter Erlegung bes Raufpreises die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= henden Forderungen, und zwar lettere ohne baß es zu diefem 3meck ber Produc= tion der Inftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Frauftadt ben 17. December 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

Tal. w gotowiznie lub też w papierach podług ich kursu w mieysce kaucyi złożyć, inne zaś warunki sprzedaży iako też taxę w naszey registraturze przeyrzeć, i w przeciągu czterech tygodni od ostatniego terminu rachuiąc excepcye iakiekolwiek bądź przeciw taxie czynić się maiące, podadź można.

Zarazem wzywaią się wierzyciele z pobytu niewiadomi iako to: Wni Wiktor Modest Pomorski, sukcessorowie Jolenty z Dobrzyckich Mycielskiey, Anny z Mycielskich Cieleokiev, Xiežney Jabłonowskiey wdowy, Franciszki z Mycielskich Skorzewskiey, dzieci z drugiego małżeństwa Jana Nepomucena Mycielskiego i Kasztelana Kazimierza Szymona Szydłowskiego, ażeby praw swoich osobliwie w ostatnim peremtorycznym terminie osobiście lub też przez W. Salbach Kommissa-rza sprawiedliwości z urzędu im przydanego dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nie tylko na rzecz navwięcey daiącego przysądzenie, ale też po złożeniu ceny kupna, wymazanie wszystkich zahypotekowanych iako i do percepcyi nieprzychodzących pretensyi nastapi, a nawet co się ostatnich tyczy umorzenie zadysponowaném be: dzie, bez zażądania poprzedniczego złożenia dowodów.

W Wschowie d. 17. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbem unter bem heutigen Dato uber bas Bermogen bes hiefigen Raufmann Johann Jacob Ruhlbrunn ber formliche Concurs eroffnet worden; fo werden alle biejenigen, welche von bem Gemeinschuldner Raufmann Johann Jacob Rublbrunn hiefelbft irgend etwas, ce bestehe in baaren Gelbern, gelogleichen Papieren, Briefichaften, Documenten ober fonftigen Effecten, hinter fich haben, hierdurch angewiesen, folches weber an berfelben noch an einen andern fur beffen Rechnung auszuantworten, vielmehr mit Borbehalt ihrer baran habenten Rechte in bas Depositorium bes unterzeichneten Landgerichts abzuliefern. Gollte beffen ungeachtet die Zahlung ober Ausantwor= tung an einen andern als unfer Deposito= rium erfolgen, so wird solches fur nicht geschehen geachtet und bas Gezahlte und Berabfolgte zum Beften ber Maffe anber= Weit beigetrieben, wenn aber ber Inha= ber folder Gelber ober Sachen felbige verschweigen und zurückbehalten follte, fo foll er noch außerdem feines baran ha= benden Unterpfandes und andern Rechts für verluftig erflart werben.

Bromberg ben 24. Mai 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.
Es soll im Wege ber nothwendigen Subhastation bas zu Labischin in ber Neustadt unter Nro. 62 belegene, bem Bürger und Tuchmacher Johan Rabtke gehdrige Grundstück, welches aus einem

Border = und Hinterhause zum Theil in

Gdy nad maiatkiem tuteyszego kupea Jana Jakuba Kuehlbruun formalny konkurs pod dniem dzisieyszym otworzonym został, wiec zaleca się ninieyszem wszystkim tym, którzy tegoż powszechnego dłużnika Ur. Kuehlbrunn pieniadze, papiery gotowiznie wyrównywaiące, skrypta, dokumenta lub inne iakiekolwiek badź effekta posiadaią, aby takowych ani temuż dłużnikowi, ani też komu innemu na iego rachunek niewydawali, owszem takowe z zastrzeżeniem swych praw do tychże mieć mogących do Depozytu podpisa. nego Sądu Ziemiańskiego odstawili. Gdyby pomimo tego ktokolwiek komu innemu a nie wzmiankowanemu Depozytowi co z pomienionych przedmiotów miał zwrócić, na ten czas uskuteczniona zapłata lub odstawienie czego, za nie nastąpione uważanem będzie i powtórnie na korzyść massy ściagnionem zostanie. Gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie zamilczéć, lub zatrzymać, na ten czas utraci zastaw albo inne prawo do nich mieć mogące.

Bydgoscz d. 24. Maia 1822;

Królewsko - Pruski Sąd Zież miański.

## Patent Subhastacyiny.

Drogą konieczney subhastacyi nieruchomość w Łabiszynie na Nowym Mieście pod Nr. 62 położona, i do sukiennika Jana Radtke należąca, z przedniego i tylnego domostwa poFachwerk erbaut, Stallungen, einem Gemuse= und Feldgarten besteht, und welchos alles auf 238 Atlr gerichtich gewürdigt worden, in Termino den 30. Juli c. vor dem herrn Landgerichts= Uffessor Krüger defentlich dem Meistbicztenden zu Labischin verkauft werden.

Zahlungs - und besitissähige Kaussiebhaber werden eingeladen, in diesem einzigen und peremtorischen Termin zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietendgebliebene den Zuschlag dieses Grundstücks unsehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulassen.

Die Kaufbedingungen werden in dem Licitations = Termin bekannt gemacht, auch können solche in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. Marg 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations - Patent.

Dasin der Stadt Dentschen Meseritzer Areises auf der Karger Straße unter Nro. 136. belegene, dem Bürger und Stellsmacher Bensamin Rost zugehörige Wohnshand, welches nebst einem dazu gehörigen Schuppen und Garten, so wie vier Beeten Gartenland überhaupt auf 225 Thaler 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worzden, soll schuldenhalber auf den Antrag eines Gländigers im Wege der nothwensdigen Subhastation meistbietend verfaust werden.

Bir haben biezu einen Licitations = Ter= min auf den Sten Juli d. I:vor bem herrn

części w ryglówkę wymurowanego, z stayniów i z ogrodu warzywnego i polnego składająca się, ogólnie na 238 tal. sądownie oceniona, w terminie

dnia 30. Lipca r. b., przed JPanem Assessorem Krüger w Łabiszynie wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź

Do zaplacenia i posiadania zdolność maiący wzywaią się, ażeby w tymże iedynym peremtorycznym terminie stawili się, i swoie licyta podali, a naywięcey daiący przybicianieruchomości pewnym bydź może, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Warunki kupna będą w terminie licytacyjnym ogłoszone i także w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Bydgosez d. 18. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Zbąszyniu na Kargowskiej ulicy pod liczbą 136. położony, do obywatela i Stelmacha Benjamina Rost należący, wraz z przyległą do niego szopą, z ogrodem i czterema zagonami roli kopalney ogółem na summę 225 talarów 20 śrgr. sądownie oceniony, ma bydź z przyczyny długow na wniosek wierzyciela drogą konieczney Subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany, —

Do licytacyi wy znaczyliśmy termin na dzień 5go Lipca przed DelegowaFriedend = Richter Wolny Vormittage um 9 Uhr zu Bentschen anberaumt, und lasben alle diesenigen, welche dieses Grundsstüd zu kaufen gesonnen und zahlunassäbig sind, bierdurch vor, in diesem Termisme zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden der Zuschlag, wenn keine geschlichen Hindernisse eintreten, erfolgen wird.

Die Zare kann gut jeber Zeit in unferer

Regiftratur eingesehen werben.

Meserit den 18. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffatione = Patent

Es foll das, dem Topfer Christoph Luds wig Schulz gehörige, im Dorfe Bauch= wiß bei Meferiß unter ber Dro. 41 bele= gene Bohnhaus, welches nebft Garten, etwas Land, und einem Topferofen auf 303 Rithr. gerichtlich abgeschätzt ift, Schulden halber im Wege ber Execution offentiich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Dazu fieht ein Termin am 8ten Juli d. J. Nachmittags um 2 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte = Affeffor Sentich bier an ordentlicher Gerichtoftel= le an, zu welchem wir Raufluftige, Bab= lunge = und Besitfabige einlaven. Der Bufdtag erfolgt mit Bewilligung ber Glaubiger an den Meiftbiefenden, wenn nicht gefetzliche Umffande eine Ausnahme zulaffen.

Die Kauf ; Bedingungen sollen im Ter-

nym Sędzią Pukoiu U. Wolny z rana o godzinie 9 w mieście Zbąszyniu
i wzywamy przeto ninieyszém wszystkich ochotę kupienia gruntu tego
maiących i zapłacenia go w stanie bę,
dących, aby na terminie wyżey oznaczonym stawili się, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli
iakowe prawne niezaydą przeszkody,
przysądzenia spodziewać się może.

Taxę przeyrzeć można każdego

czasu w Registraturze naszey.

Miedzyrzecz dn. 18. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Domostwo garnczarzowi Krysztofowi Ludwikowi Schulz należące w wsi Bauchwitz (Bukowiec) przy Międzyrzeczu pod liczba 41. sytuowane, ktore wraz z ogrodem, cokolwiek roli i piecem garnczarskim na 303 tal. urzędownie ocenionem zostało, ma bydź drogą exekucyi, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedane. W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 8go Lipca r. b. o godzinie 2 po południu w Sądzie naszym, przed Deputowanym Assessorem Jentsch, na ktory o. chote kupna maiacych, posiadania i zapłacenia w stanie będących ninieyszém wzywamy.

Przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi za zezwoleniem wier ycieli, ieżeli przeszkody prawne niezaydą. Tare fann taglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit den 14. Februar 1822.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi beda.

Taxa codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Miedzyrzecz dn. 14. Lutego 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in Olfzyn Offrzeszower (Gdilb= berger) Kreises belegene, auf 1315 Mtlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschatte, fogenannte Dmienconer Papiermuble mit bazu gehörigen Grundstücken foll auf Un= trag bes , Ernft Manaffe Dehnelichen Concurs = Curators offentlich verkauft werden, und find zu diefer Subhaffation brei Bietunge=Termine, nemlich auf

den 29. April c., ben 3. Juni c. und 4. Jult. c. ben

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Leng angesett, von welchem ber lette per= emtorisch ift. Wir laben gahlungs= und besitzfähige Kauflustige ein, sich verson= lich in jedem Termine Bormittags um o Uhr auf bem Landgericht einzufinden, weil auf spatere Gebote nicht gerücksich= tigt wird.

Die Raufbedingungen werben ihnen im erften Termine eroffnet und bas Tax= Instrument wird Jedem auf Berlangen allezeit in unfrer Registratur vorgelegt werben.

> Krotofchin ben 14. Marg 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Papiernia Omienczyńska zwana, w Olszynie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 1315 tai. 20 srbr. gr. sadownie otaxowana, z należącemi do teyże gruntami, na wniosek kuratora niegdy Ernst Manasse Dehnehla, publicznie ma bydź sprzedaną. znaczywszy końcem uskutecznienia subhastacyi teyże trzy termina licytacyine na dzień

29. Kwietnia r. b., 3. Czerwca r. b., i 4. Lipca r. b.

przed Deputowanym Sędzią Wnym Lenz, z których ostatni iest zawity, wzywamy chęć kupna i zdolność zaplacenia i posiadania maiących, aby się w każdym terminie o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili, gdyż na późnieysze licyta wzglad miany nie bedzie.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone zostaną, instrument detaxacyjny zaś każdemu i w każdym czasie w Registraturze naszey przedłożony będzie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Bekanntmadung.

Das im Obornifer Kreise belegene, bem Casimir v. Sierosewsti geherige Gut Lulin, soll auf den Antrag eines Realgläubigers auf drei nacheinander solgende Jahre in termino den 28 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unferm Gerichtsschlosse verpachtet werden. Es werden daher alle Pachtlustige eingestaden, in dem gedachten Termine zu erschleinen, und ihr Meistgebot zu Protofoll zu geben. Die Pachtbedingungen können in der Regisfratur eingesehen werzen.

Pofen ben 3. Juni 1822. Konigt. Prenf. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Szrodaer Kreise Posener Resgierungsbezirks belegene, zu dem Michael und Petronella v. Urbanowskischen Nachslasse Gut Rowalskie cum attinentis soll auf drei Jahre von Johanni d. J. dis dahin 1825 im Termine den 26 sien Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsskath Kyll in unserm Vartheienzimmer meiskietend verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß ieder Licitant 500 Kthlr. Caution erslegen muß, und die übrigen Pachtbedins

Obwiesczenie.

Dobra Lulin w powiecie Obornickim położone, Ur. Kazmierza Sieroszewskiego własne, maią bydź na wniosek wierzyciela realnego na 3 po sobie następuiące lata w terminie dn. 28go Czerwcar, b. z rana o godzinie o przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w naszym Zamku Sądowym wydzierzawione. Wszyscy ochotę dzierzawienia maiąci wzywaią się, aby się na wspomnionym Terminie stawili i swe licyta do protokułu podawali.

Warunki licytacyi mogą bydź w Registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 3. Czerwca 1822. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Kowalskie z przyległościami w powiecie Szredzkim obwodzie Regencyi tuteyszey położone, do pozostałości niegdy Michała i Petronelli Urbanowskich małżonków należące, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1825 roku w terminie dnia 26. Czerwca r.b. z rana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll w izbie naszey instrukcyi. ney wiecey daiącemu w dzierzawę wypuszczone zostaną, i na termin ten ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytulacy 500 Tal. kaucyi złożyć wigungen jeberzeit in unfrer Pupillenregi= fratur eingesehen werden konnen.

Pofen ben 11. Juni 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nien, a o innych warunkach dzierzawy w Registraturze naszey opiekuńczey każdego czasu dowiedzieć się można.

Poznań dnia 11. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß das den Johann Langeschen Erben geshörige, zu Kosten sub Nrol 19 belegene, und nach der aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 2050 Athle. abgeschätzte Haus im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll. Die Vietungsterzmine sind auf

ben 17ten Angust b. J. ben 17ten Oftober und ben 18ten December b. J.

Vormittags um 9 Uhr angesetzt worden, und werden alle diejenigen, welche dies ses Grundstück zu kaufen gesonnen und zahlungskähig sind, hierdurch aufgesorbert, sich in den bestimmten, und besonbers in dem letzten peremtorischen Termine im Locale des Friedensgerichts zu Kosten entweder personlich oder durch eisnen gesetzlichen Bevollmächtigten einzussinden, ihr Gebot abzugeben, und zu geswärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt den 18. April 1822. Koniglich, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo, iż dom do Sukcessorów Jana Lange należący w Kościanie pod liczbą 19 położony, i podług taxy sądownie sporządzoney na 2050 talarów oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma. Termina do licytacyj wyznaczone są na

dzień 17. Sierpnia r. b. dzień 17. Października r. b. i na dzień 18. Grudnia r. b.

z rana o godzinie otey. Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, którzy nieruchomość tę kupić zamyślaią i są w stanie iey zapłacenia, ażeby się w rzeczonych terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, w mieyscu posiedzeń Sądu Pokoiu w Kościanie osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą.

w Wschowie dn. 18. Kwietn. 1822. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die bei ber biesigen Stadt auf der sogenannten Länge belegne, ben Burger und Stadtrath Martin. Hinksichen Sheleuten geshörige Wiese, welche nach der gerichtlichen Laxe auf 520 Athlr. gewürdigt, und für welche in dem vorigen Termine nur 250 Athlr. geboten worden, soll schuldenhalher deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Auf ben Antrag ber Gläubiger haben wir hiezu einen neuen Licitationstermin auf ben 17ten Juli Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftszimmer bieselbst angesetzt.

Besitsfähigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß dem Meistbietenden bas Grundstück zugeschlagen werden foll.

Uchrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Filchne den 29. Mai 1822. Königl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Przy tuteyszym mieście w Łęgu sytuowana, małżonkom Marcinom Hintzom należąca łąka, ktora sądownie na 520 Tal. otaxowana, i zatakową w przeszłym terminie tylko 250 tal. podane było; z powodu długów publicznie do naywięcey daiącego sprzedaną bydź ma.

Przeto na wniosek wierzycieli, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny, na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie 9tey z rana tu w mieyscu.

Zdolność kupna posiadających, o terminie powyższym z tém nadmieniemieniem uwiadomiamy, iż w takowym naywięcey dającemu nieruchomość ta przybitą zostanie.

Z resztą zostawia się każdemu wolność w przeciągu 4ch tygodni przed terminem doniesienia nam, o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wieleń dn. 29. Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Zufolge Auftrages bes Kinigl. Hochliblichen Landgerichts zu Fraustadt soll die dem Müllermeister Friedrich Bradtke gehörige, hierselbst unter Nr. 55 belegene Windmühle, welche auf 418 Atlr. 22 fgr. geschätzt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 2 ten September c. im Locale des hiesigen

## Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Preswietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, wiatrak młynarzowy Friederykowy Bradtke należący się, tu w Lesznie pod Nr. 55. położony i przez biegłych na 418 tal. 22 sbrn. otaxowany, drogą subhastacyi konieczney więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy termin

Königl. Friedensgerichse anberaumt, und laden Rauflustige hiermit ein, in diesem Termide zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag bieser Windmubte nach erfolgter Geneh= migung der competenten Behorde zu ge=

wartigen.

Liffa ben 30. Mai 1822./ Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen soll das zum Carl Gottlieb Hartliehschen Nachlaß gehörige Mobiliare, bestehend in Silber, Uhren, achten Perlen, Jinn, Kupfer, Messing, Leinenzeug, Betten, Hausgerathe, in Termino den 4. Julic. auf dem Gute Minniewo bei Grah öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Rauflustige werben hiermit vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung sofort zu gewärtigen.

Buf ben 5. Juni 1822.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

na dzień ago Września r. b. w lokalu Sądo Pokoiu tuteyszym. Wzywamy przeto ochorę do kupna maiących aby na terminie tym się stawili i licytum swoie oddali więcy daiący przybycie wiatraku teyże po approbacyi ze strony Sądu własciwego nastąpić maiący oczekiwać może.

Leszno dnia 30. Maia 1822.

Królewsko- Pruski Sąd Pokoiu-

Obwiesczenie

Z polecenia Przes. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznanju, maią bydź ruchomośći do pozostałości Karola Bogumiła Hartlieb należące, składaiące się z śrebra, zegarów, prawdziwych perłów, cyny, miedzi, mosiądzu, bielizny, pościeli, sukien i sprzetów domowych w terminie

dnia 4go Lipca r. b. w folwarku Młyniewie pod Grodziskiem publicznie naywięcey daiącemu

sprzedane.

Wzywaią się zatym chęć kupienia maiąci, aby się w tym terminie stawili, i swe licyta podali, a może się naywięcey daiący za gotową zaraz zapłatą przybicia natychmiast spodziewać.

Buk dnia 5. Czerwca 1822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu

#### Bekanntmachung

Es sollen am 28. Juni c. Vormitztags um 9 Uhr in dem Dorfe Godcieszon mehrere Ruhe, Bullen, Dehsen, Pferde, Schweine, und ein verdeckter Halbwagen bffentlich gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

#### Obwiesczenie

Na dniu 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed południem w wsi Gościeszynie, maią bydz krowy, stadniki, woły, konie, świnie i bryczka kryta na rysorach publicznie za gotową iednak zaraz zapłatą sprzedane.

Kaufliebhaber werben baber aufgefor= bert, fich gedachten Tages in Gosciefann einzufinden, und bat ber Meiftbietenbe ben Buschlag zu gewärtigen.

Erzemeino ben 31. Mai 1822. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Ochotę kupna maiąci wzywaią się przeto, ażeby się dnia pómienionego w Gościeszynie stawili, gdzie więcey dający przybicia spodziewać się może. Trzemeszno dnia 31. Maia 1823.

Królewsko-Pruski Sad Pokoju,

Bekanntmachung.

Von Geiten bes unterzeichneten Friebenegerichts foll in Termino ben 8ten Juli c. Morgens um 9 Uhr, in loce Boref die bem herrn Calafanti b. Diefwigtowefi, gepfandete Gachen beftebend in Pferden, Wagens und Gilberzeug &f= fentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant an ben Meifibietenden ver= fauft werben, wovon Rauflustige bier= durch benachrichtigt werben.

Krotofchin den 20. Mai 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie. Ze strony niżey podpisanego Sądu Pokoiu, maią bydź w terminie

dnia 8. Lipca r. b., zrana o godzinie gtey in loco Borek, rzeczy, które W. Kalasantemu Nieświastowskiemu zafantowane zostały, iako to: konie, powozy, i śrebra, przez publiczną licytacyą więcey daiącemu za gotowa zapłatę w kurancie sprzeda. ne. O czem podaiemy do publiczney wiadomości.

Krotoszyn dnia 20. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu

## CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Reginy Kubisiakowéy komornicy z Oporowa Powiatu Szamotuł, na przeciw męzowi swemu Andrzejowi Kubisiak, zołnierzowi polskiemu od 1807 roku nieprzytomnemu - dopraszaiące się ażeby z przyczyny nieprzytomności iegoż, pozwolenie do wstąpienia w inne małżeństwo udzielone iey zostało - wyznaczylismy do odpowiedzi na rzeczoną skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 16 Wrześniar. b. po południu o godzinie 4 w izbie Sądowéy tu przy Tumie, na który to termin oskarzonego ninieyszém zapozywamy, z tém ostrzezeniem iż w przypadku niestawienia się zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie.

w Poznaniu dnia 7. Czerwca 1822.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Befanntmachung.

Um 5. Mary b. 3. ift bei ber Stabt Gnefen ein wandernber, gang funbefann= fer handwerksgeselle fcon fo frank und fchwach auf der Strafe liegend vorgefun= ben worden, baß man von ihm nicht mehr feinen Namen noch Geburteort hat erfahren fonnen. Er wurde gehorig un= tergebracht, ftarb aber am folgenden Tage und man hat feine Legitimation bei ibm porfinden fonnen.

Er war 5 Fuß 2 Boll groß, gut ge= nahrt, wenigstens 60 Jahr alt, fein Borderfopf bis gegen ben Scheitel fahl, ber hinterfopf mit bunnen grauen Saa= ren bebeckt.

Seine Rleibung beffand aus einem als ten gruntuchenen Ueberrock, einer alten blautuchenen Wefte, hellblau famminen Furgen Beinfleibern, alten Semben, Sties feln und einem grautuchenen Raffet mit einem lebernen Schirme.

Indem wir dies hiermit gur bffentlichen Renntnig bringen, fordern wir zugleich einen Jeben, ber bon ben perfonlichen Berhaltniffen biefes unbefannten Mens Schens, von beffen Berwandten und Bermogenszustande Renntniffe hat, hierburch auf, und davon alsbald zu benachrich= tigen.

Pofen ben 30. Mai 1822.

Obwiesczenie.

Na dniu 5. Marca r. b. został około miasta Gniezna wędrujący zupełnie nieznaiomy rzemieślniczek tak chorowity i slaby na drodze znalezionym, iż od niego, ani nazwiska, ani mieysca iego urodzenia dowiedzieć się nie można było. Temuż człowiekowi dana była przyzwoita wygoda, iednakowoż dnia następuiącego zakonczył swe życie, nieznalazłszy przy nim żadney legitymacyi.

Był 5 stop 2 cale wysoki, thusty, naymniey 60 lat stary, miał przodek głowy aż do tylney czaski łysy, tył głowy zaś rzadko siwemi włosami porośniony.

Ubior iego składał się z starego zielonego surduta, starey sukienney iasno granatowey westki, manszestrowych krotkich spodni, starey koszulia botów, i szaraczkowego sukiennego kaszkietu z rydelkiem.

Podaiac to ninieyszem do publiczney wiadomości, wzywamy zarazem każdego, ktoby o osobistych stósunkach tegoż nieznaiomego człowieka, iego krewnych i maiatku miał wiadomość, aby nas o tym w naykrotszym czasie zawiadomił.

Poznań dnia 30. Maja 1822. Ronigl, Preuß. Inquisitoriat. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat. Subhaftations=Patent.

In Folge Auftrage bes Roniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt follen die hiefelbst unter Dr. 60 und 61 belegenen, bem Postmeifter Schmidt gebb= rigen Grundftucke, bestehend aus:

- 1) einem massiven Sauptgebaude,
- 2) einem bergleichen Rebengebaube,
- 3) einem bergleichen Sintergebaube,
- 4) einem bergleichen Gewolbe,
- 5) einem großernPferdeftall inFachwerk,
- 6) einem fleinern bergleichen,
- 7) einem Solgstall in Fachwert, und
- 8) einem bagu gehörigen Bauplat, jufammen genommen auf 5617 Rtblr. 22 gGr. 4 pf. geschatt, im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wir haben biergu bie Bietungs = Termine auf

ben 18. April 1822,

ben 18. Juni 1822, und ben peremtorischen Termin auf ben 18. September b. J. angesett, und laben Raufluftige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Meiftbietende hat ben Zuschlag biefer Grundstücke nebst Bube= bor nach erfogter Genehmigung ber fom= petenten Behorde zu gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 8. Februar 1822.

## Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego dom tuteyszy Poczmistrzowi Szmit należący i pod liczbą 60. i 61. położony z przyległością, składaiący się

1) z kamienicy głowney, 2) z kamienicy poboczney,

3) z budynku tylnego rownego przymiotu,

4) z sklepu murowanego,

5) z ogromney stayni w fachy murowany,

6) z mnieyszey dito. 7) z drwalni dito.

8) mieysca budowy, do domu należącego i we wszystkiem na Talarów 5617. dgr. 22. fenn. 4. otaxowany, drogą subhastacyi konieczney więcey da. iącemu publicznie ma bydź przedany.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 18go Kwietnia roku 1822.

18go Czerwca roku 1822. i termin peremtoryczny 18go Sierpnia tegoż samego roku, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym staneli i licytum swoie oddali.

Więcey daiący przybicie domu te. goż przyległością po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Taxa do każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Leszno dnia 8. Lutego 1822-

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Dom 1. Juli ab ist in meinem Hause eine Wohnung in ber zweiten Etage nach bem Markte zu vermiethen; besgleichen ein großes Logis für eine Herrschaft während Johannis, in ber ersten Etage von 4 Stuben und Rache.

Pofen ben 14. Juni 1822.

Carl Milhelm Dusch, Markt Dr. 55.

| Getreide = Markt Preise in der Stadt Posen. |                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide = Arten.                           | Mittwoch<br>den<br>5. Juni.                                                                                      | Freitag<br>ben<br>7. Juni.                                                                            | Montag<br>ben<br>10. Juni.                                                                  |
|                                             | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                                       | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                            | von bis                                                                                     |
| Weitzen der Preuß. Scheffel                 | 9 15 10 8<br>5 - 5 8<br>3 - 3 8<br>2 - 2 8<br>4 8 5 -<br>4 15 5 -<br>1 15 2 -<br>4 - 4 15<br>2 - 2 8<br>5 - 5 15 | 9 — 10 —<br>5 — 5 15<br>3 — 3 8<br>2 — 2 8<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>1 15 2 —<br>4 — 4 15<br>2 — 2 8 | 9 15 10 15<br>5 8 5 15<br>3 — 3 8<br>2 — 2 8<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>4 — 4 15<br>2 — 2 8 |